Ner 159, 160 i 161.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 18 Grudnia 1844 r.

Nro 10000.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 25 Listopada r. b. Nro 5,828 odbędzie się w Biórach Wydziału licytacya in minus przez opieczętowane deklaracye na ręce Senatora w Wydziałe Prezydującego, w dniu 31 b. m. i r. do godziny 2giej z południa składać się mające, na dostawę kamienia łamanego wapiennego do fabryk Rządowych w r. 1845 potrzebnego, a to pod warunkami przez Senat Rządzący przy Uchwałe na początku powołanej zatwierdzonemi, według których cena do pierwszego wywołania za dostawę jednego sążnia Złp. 26 gr. 15 naznacza się. Chęć licytowania mający złoży w Kassie Głównej vadium w kwocie

Złp. 500, która toż złożenie na wierzchu opieczętowanej deklaracyi poświadczy. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Wzór do Deklaracyi.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 6 Grudnia r. b. Nro 10000 względem odbywać się mającej licytacyi na dostawę kamienia do fabryk Rządowych w ciągu r. 1845 składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy rzeczonej za kwotę (tu wyrazić za jaką kwotę dostawy jednego sążnia podejmie się) od jednego sążnia podejmuję się, i takową według warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych w zupełności i jak najakuratnicj uskuteczniać będę. Zaświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium na wiérzchu niniejszej deklaracyi jest zamieszczone, (następnie położy deklarant datę, imię i nazwisko). Ostrzega się, ażeby deklaracye pisane były wyraźnie, bez przekreśleń, popraw lub zastrzeżeń, niemniej iżby kładziono na nich datę i podpisy dekładnie, a to pod nieważnością; na wierzchu zaś opieczętowanej deklaracyi zamieszczone być winno: "Deklaracya w przedmiocie licytacyi przez Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi pod dniem 6 Grudnia 1844 r. Nro 10,000 na dostawe kamienia do fabryk Rządowych w ciągu roku 1845 potrzebnego, ogłoszonej," niemniej poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 6 Grudnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppe.

Referendarz L. Wolff.

Nro 10001.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 25 Listopada r. b. Nro 5829 odbywać się będzie w Biorach Wydziału publiczna in minus licytacya przez sekretne opieczętowane deklaracye, na dostawę materyałów żelaznych do fabryk Rządowych w r. b. potrzebnych według wzorów w oddziale Budownictwa będących, a to przez odstąpienie procentu od należytości na podstawie następujących cen przypadających.

1. Kopa jedna szpernali 12 calowych Złp. 8. gr. po 2. 10 5. gr. 20. po 8 3. gr. 21. po 99 99 22 4. 2. gr. po Kopa jedna największych bretnali 5. 1. gr. 8. po 6. cafych bretnali gr. 25. po 99 7, trzy ćwierci bretnali gr. 23. po 22 8. pół bretnali gr. 14. po 99 99 9. gr. 104 najwiekszych gontali po 22 10. mniejszych gontali gr. 93. po 99 99 11. najmniejszych gontali 8. gr. po sufitowego kółko 7 funtów ważące no Złp. 5 groszy 25, czyli funt gr. 25. po 13. Drutu do pieców kółko 7 funtowe po Złp. 5 groszy 15, czyli funt - gr. 231. po

| 14. Tysiąc gwoździ sufitowych większych      | po | Złp. | 4. gr. 15.               |
|----------------------------------------------|----|------|--------------------------|
| 15. " " mniejszych                           | po | 27   | 3. gr. —                 |
| 16. Blachy lanej składanej funt              | po | 77   | - gr. 51.                |
| 17. Blachy lanej nieskładanej i zrustów funt | po | 22   | $-$ gr. $4\frac{1}{2}$ . |
| 18. Centnar żelaza kutego polskiego          | po | 79   | 31. gr. —                |
| 19. " " szlązkiego                           | po | 99   | 33. gr. —                |

Deklaracye składane być winny na ręce Senatora w Wydziale Prezydującego aż do dnia 31 b. m. i r. do godziny 2 z południa, w formie niżej wyrażonej, na vadium każdy deklarant złożyć winien w Kassie Głównej kwotę Złp. 500, które to złożenie taż Kassa na wierzchu deklaracyi poświadczy. Warunki licytacyi w Biórach Wydziału przejrzane być mogą.

#### Wzór do Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi w dniu 6 Grudnia r. b. Nro 10001 wydanego, oświadczam niniejszą deklaracyą, jako obowiązuje się dostawiać materyały według widzianego przezemnie wzoru, jakie w r. b. do fabryk Rządowych potrzebne będą, w Obwieszczeniu licytacyi szczegółowo wytknięte, według warunków kontraktu przez Senat Rządzący do Nru 1491 w r. b. zatwierdzonego, przezemnie przejrzanych i zrozumianych, odstępując od należytości na podstawie cen Dziennikiem Rządowym ogłoszonych, przypadać mogącej procent (tu wyrazić stopę procentu jaką deklarant odstąpi). Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożyłem, znajduje się na wierzehu deklaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz zwrotu tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić na czyje

ręce vadium wydane być ma), dalej wypisze deklarant datę, imię i nazwisko i miejsce zamieszkania.

Ostrzega się, iż dekłaracya winna być napisana wyraźnie, bez przekréśleń, warunków lub zastrzeżeń, a to pod jej nieważnością; na wiérzchu zaś tejże aby napisane było: "Deklaracya do licytacyi na dostawę materyałów żelaznych do fabryk Rządowych w r. b. potrzebnych, stosownie do Obwieszczenia przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Pclicyi w dniu 6 Grudnia r. b. Nro 10001 nczynionego, obok czego ma się mieścić poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 6 Grudnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 10200.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Z powodu niedoszłej na dzień 3 b. m. ogłoszonej licytacyi, podaje do wiadomości powszechnej, iż w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi odbywać się będzie licytacya in minus przez opieczętowane deklaracye na dostawę 10 koni dla Zandarmeryi krajowej potrzebnych, pod warunkami które każdego czasu w Biórach Wydziału mogą być przejrzanemi, a wedle których pretium fisci konia jednego Złp. 500 jest ustanowione. Deklaracye te obok vadium w kwocie Złp. 500 w Kassie Głównej złożyć się mającego, winny

być składane w dniu 31 b. m. z rana do godziny 1 szej na rece Senatora w Wydziale Prezydującego, w formie niżej oznaczonej.

Forma Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 7 Grudaia r. b. do Nru 10200 wydanego, względem odbywać się mającéj licytacyi na dostawę 10 koni dla Zandarmeryi potrzebnych, składam niniejszą deklaracyą, iż dostawy tychże po cenie za jednego konia (tu wpisać należy cenę konia jednego) podejmuję się i takową wedle warunków licytacyi przezemnie odczytanych i zrozumianych jak najdokładniej uskutecznię. Zaświadczenie Kassy Głównej, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone (tu deklarant winien wyszczególnie datę, imię i nazwisko, tudzież miejsce zamieszkania swego); ostrzega się zarazem, iż deklaracya pod nieważnością pisada być winna wyraźnie bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i żeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było. "Deklaracya odnosząca się na dostawę 10 koni dla "Żandarmeryi krajowej przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi do Nru 10200 ogłoszoną.

Kraków dnia 7 Grudnia 1844 roku.

(2 r.)

Scrator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff.

Nro 6865.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego z d. 6 b. m. Nro 6089 podaje do wiadomości, iż po raz trzeci odbywać się będzie w Biórze

Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu d. 19 Grudnia r. b. do godziny drugićj z południa, licytacya in plus przez sekretne deklaracyc, na wypuszczenie w trzechletnią od 1 Stycznia 1845 do ostatniego Grudnia 1847 dzierżawę prawa wyszynku trunków w drobnych miarach w wsi kamellaryjnej Grzegórzki, do której za pretium fisci pokłada się zniżona kwota Złp. 200. Vadium w kwocie Złp. 20 winno być złożone w Kassie Głównej, która takowe na wierzchu deklaracyi poświadczy. Deklaracye zaś składanemi być mają wedle wzoru poniżej zamieszczonego najdalej do terminu licytacyi godziny 2 na ręce Senatora w Wydziałe Dochodów Publicznych Prezydującego. O innych warunkach w Biórze tegoż Wydziału wiadomość każdego czasu powziętą być może.

#### Wzór do Deklaracy.

"W skutek Obwieszczenia Wydziała Dochodów Publicznych i Skar"bu z dnia 9 Grudnia r. b. Nro 6865 w Dziennika Rządowym zamiesz"czonego, czynię niniejszą deklaracyą: iż z dzierżawy prawa wyszynku
"trunków w drobnych miarach w wsi kamelaryjnej Grzegórzki, płació
"rocznie kwotę Złp." (tu wyszczególnio literami ilość pieniężną) "ty"tułem czynszu dzierżawnego, obowięzuję się, a to wedle warunków
"przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głó"wnej, jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej de"klaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz wydania tegoż w razie
nieutrzymania się" (tu wyrazić komu, deklarantowi lub umocowanemu
przez niego) dalej datę, imię i nazwisko oraz zamieszkanie.

Ostrzega się zarazem, aby deklaracye pod nieważnością, pisane były wyrażnie bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i żehy na wierzchu deklaracyi napisanem było. "Deklaracya odnosząca się do dzierżawy "prawa wyszynku w drobnych miarach w wsi kamelaryjnej Grzegórzki "przez Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu, w dniu 9 Grudnia "b. r. Nro 6865 ogłoszonej.

Kraków dnia 9 Grudnia 1844 roku.

(2 r.)

Senator Prezydujący J. Ksieżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtlor.* 

Nro 6914.

### OBWIESZCZENIE. WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, że papier stęplowany z dotychczasowemi znakami wodnemi r. 1844 wyrażającemi, tylko po koniec r. b. 1844 ważność swą mieć będzie, nadal zaś, to jest: od d. 1 Stycznia 1845 r. z nowemi znakami wodnemi r. 1845 wyrażającemi w używanie wprowadzonym zostanie; przeto ktokolwiek po dniu ostatnim b. m. posiadać jeszcze będzie papier stęplowany niezużyty, mający znaki wodne z r. 1844, winien takowy u Rendanta Stępla wymienić na inny ze znakiem wodnym r. 1845 najpóźniej do dnia 15 Stycznia 1845 r., po tym bowiem terminie wymiana miejsca mieć nie będzie, a papier stęplowany z znakiem wodnym r. 1844 tylko jako prosty, czyli niestęplowany uważany będzie. Rozporządzenie to dla

npowszechnienia, także przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krakowską ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 10 Grudnia 1844 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 22054.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Kommissaryacie dystryktu Mogiła znajduje się klacz stara maści gniadej, bez żadnej odmiany, nogę zadnią krzywą mająca, nad Wisłą przez tamtejszego włościana przytrzymana, niewiadomej osoby własnością będąca; przeto Dyrekcya Policyi wzywa właściciela, aby się po odbiór jej z stosownemi dowodami prawa własności do Kommissaryatu dystryktu Mogiła w przeciągu jednego miesiąca od d. niniejszego ogłoszenia poczynając, zgłosił; po upływie bowiem bezskutecznie terminu wyżej zakreślonego, klacz w mowie będąca przez publiczną licytacyą będzie sprzedaną.

Kraków dnia 10 Grudnia 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillomicz.

(1 r.)

Nro 6294.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Gdy w massie Franciszka Glinskiego, znajduje się kwota Złp. 23 gr. 23 Ludwikowi Hubickiemu wyrokiem prawomocnym przyznana; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora wzywa tegoż lub prawa jego mających, aby się po odbiór rzeczonej kwoty w terminie trzech miesięcy zgłosili, w przeciwnym razie Skarb publiczny w posiadanie tej massy jako opuszczonej wprowadzony będzie.

Kraków dnia 27 Listopada 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

#### Nro 6286. T R Y B U N A &.

Wzywa wierzycieli Franciszka i Zuzanny Sapalskich lub ich prawa mających, aby się w przeciągu trzech miesięcy, po odbiór kwoty Złp. 76 gr. 21 w depozycie Sądowym znajdującej się, ze stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie takowej.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 6762. TRYBUNAL.

Wzywa sukcessorów Xiedza Antoniego Malatrasse lub prawa ich mających, aby po odbiór massy tej składającej się z obligu na 210 czerwonych złotych przez Ignacego Trzebińskiego pod dniem 1 Marca 1809 r. na rzecz X. Antoniego Malatrasse wydanego, niemniej z obligu na 200 dukatów hollenderskich przez Pawła Schön na dniu 17 Stycznia 1808 r. na rzecz tegoż X. Antoniego Malatrasse wystawionego, do Trybunału z stosownemi dowodami w terminie trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej jako opuszczonej Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz *Lasocki*.

Nro 6804. TRYBUNAL.

Z powodu podania Michała Drabik Ojca i Opiekuna małoletnich swych dzieci: Józefa, Maryanny, Teressy, Katarzyny, Wawrzyńca i Kunegundy o przyznanie i przepisanie w hipotece na imię tychże spadku po ich matce Katarzynie z Wrzałków Drabikowej pozostałego, z ruchomości połowy realności pod L. 325 przy ulicy Babińskiej, oraz gruntów w Chrzanowie położonych składającego sie; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa strony interessowane, aby się z prawami swemi jeżeli jakie micć mogą do tego spadku, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosiły, pod rygorem przyznania takowego na rzecz wzmiankowanych sukcessorów Katarzyny Drabikowej.

Kraków dnia 28 Listopada 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

Nro 7133.

#### TRYBUNA &.

Na zasadzie Art. 12 Ustawy o Zwierzchności hipotecznej, wzywa mających prawo do spadku po Antoninie 10 Glogerowej 20 Knollowej pozostałego, mianowicie z połowy kamienicy Nro 679 w Gm. V. M. Krakowa położonéj i różnych ruchomości składającego się, aby z prawami swemi do Trybunału w terminie prekluzyjnym miesięcy 3ch zgłosili się; po upływie bowiem terminu tego, spadek ten zgłaszającym się małoletnim jej dzieciom przyznanym zostanie.

Kraków dnia 11 Grudnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący MIETUSZEWSKI. Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

Nro 7136.

#### TRYBUNAL.

Wzywa sukcessorów Franciszka Jaczewskiego na dniu 2 Sierpnia r. b. zmarfego, aby po odbiór kwoty Złp- 449 gr. 20 z sprzedaży ruchomości po tymże pozostałych pochodzącej i w depozycie sadowym znajdującej się, w przeciągu miesięcy trzech z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie tejże kwoty.

Kraków dnia 11 Grudnia 1844 roku.

Sedzia Prezydujący J. PAREŃSKI.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

### DODATEK

do Nru 159, 160 i 161

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

# PISARZ TRYBUNAŁU

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana Grzybczyka Katarzyny z Grzybczyków Szostkowej w asystencyi i upoważnienia męża Kazimierza Szostka, tudzież Agneszki Grzybczykowej w Nowej wsi przy Krakowie tamże zamieszkałych, na drodze pertraktacyi spadkowej po niegdyś Rozalii 10 Grzybczykowej 20 Malczyńskiej sprzedanym zostanie przez publiczną licytacyą dom w Nowej wsi przy Krakowie pod L. 62 z gruntami do tegoż należącemi, tudzież jeden morg gruntu które oddzielnie licytowanemi będą, do massy po tejże 10 Grzybczykowej 20 Malczyńskiej, tudzież do Stanisława Malczyńskiego należący, których granice są następujące:

1) Grunt zagonów 6 w Nowej wsi od wschodu graniczy z gruntem po Andrzeju Janowskim, od zachodu z gruntem do Kościoła Śej Anny należącym.

2) Grunt po Śliwińskim zagonów 4 od wschodu graniczy z gruntem Jana Żychowskiego, od zachodu z gruntem Jozefa Szczepanika.

3) Grunt po Żychowskim zagonów trzy od wschodu graniczy z gruntem Antoniego Gładysa, od zachodu z gruntem Józefa Mameckiego.

4) Grunt po Maryanczyku zagonów 4, graniczy od wschodu z gruntem Wincentego Wesoławskiego, od zachodu z gruntem Mateusza Wirtek.

5) Grunt na Bednarskim zagonów 3 i grunt do tegoż przyległy zagonów 3, graniczy od wschodu z gruntem Jana Stypalskiego, od zachodu z gruntem po Grzegorzu Mieciku.

Osobno zaś sprzedanym zostanie grunt morg 1 od południa z gruntem Panien Zwierzynieckich, od północy zaś z gruntami do dworu Łobzowskiego należącemi graniczący; a to w skutek wyroku Trybunału z d. 9 Czerwca, 4 Października i 9 Grudnia 1842 r. zapadłych.

Warunki zaś licytacyi wyrokiem tegoż Trybunału z dnia 21 Kwietnia 1843 r. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa domu z pobodynkami w Nowej wsi przz Krakowie pod L. 62 gruntu zagonów 6; po Śliwińskiej zagonów 4, gruntu po Zuchowskim zagonów 3, gruntu po Maryanczyku zagonów 4, gruntu nad Bednarskim

zagonów 3, gruntu do tegoż przyległego zagonów 3, stósownie do oszacowania w inwentarzu ustanawia się w ogólnej summie Złp. 3060; zaś gruntu oddzielnego morg jeden w inwentarzu opuszczonego Złp. 690 na pierwsze wywołanie, która to cena szacunkowa w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi zaraz na Audyencyi Sadowej do 3 części zniżona zostanie i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacya rozpoczętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część powyższego szacunku, od złożenia którego tak Stanisław Malczyński jako też Jan Grzybczyk

i Katarzyna Szostkowa są wolni.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe do Skarbu publicznego, tudzież do gromady z roku ostatniego należeć się mogace, tudzież koszta licytacyi i dzia-Łu za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, a po zapłaceniu takowych otrzyma wyrok dziedzictwa.

4) Resztę wylicytowanego szacunku nabywca wypłaci stósownie do wyroku działowego za assygnacyą Sądową z precentem 750 od chwili zalicytowania rachujac. Widerkauffy zaś gdyby się jakieś okazały z potraceniem szacunku zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacenia procentu +570 od chwili zalicytowania.

5) Chcacy zaofiarować o 4 część wylicytowanego szacunku winien będzie takowa złożyć w gotowiznie w depozyt Sądowy z zachowaniem form prawnych, inaczej bowiem zaofiarowanie jego bez skutku pozostanie.

6) Niedopełniający któregokolwiek z powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną zostanie.

Sprzedaż powyższa odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godz. 10 rano zaczynając, za popieraniem licytacyi przez Adama Gołemberskiego Adwokata.

Do której to licytacyi wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 25 Lutego )
2 na dzień 25 Marca | 1845 roku.

3 na dzień 25 Kwietnia Wzywają się przeto na takowa licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wzywają się wszyscy wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą stawili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata złożyli.

Kraków dnia 25 Listopada 1844 roku. - Librowski.